## N= 128.

# Posener Intelligenz-Blatt.

Dienstag, ben 29. Mai 1827.

## Ungefommene Fremde bom 26. Mai 1827.

Hr. Kaufmann Grabe aus Marienwerber, I. in Mro. 99. Wilbe; Hr. Gutes besitzer Staroff Luba aus Chocice, I. in Mro. 243. Breslauer Straße; Hr. Forster Daska aus Konin, Hr. Pachter v. Zaborowski aus Michskagorka, I. in Mro. 391. Gerberstraße; Hr. Pachter Szatynski aus Jankowo, I. in Mro. 33. Wallischei.

Den 27. Mai 1827.

Frau Pachterin Kramarkiewicz aus Horzeice, Hr. Kanonikus Kramarkies wicz aus Oftrowo, I. in Nro. 165. Wilhelmsstraße; Hr. Pachter Zychlinski aus Grzymistaw, I. in Nro. 116. Breitestraße; Hr. Professor Bestel aus Konigsberg, Hr. Doktor Ermann aus Berlin, Hr. Gutsbesitzer v. Rzepecki aus Pianowice, I. in Nro. 384. Gerberstraße.

Ebiktal = Citation.

In dem Hypotheken=Buche bes im Abelnauer Kreise belegenen Gutes Slasborowice ist im Jahre 1797 für die Alexander von Sakowskischen Erben wegen eines zu 6 Prozent zinsbaren Capitals von 1666 Athlr. 16 ggr. oder 10,000 Floren poln, ex inscriptione des Johann Zapozew Edyktalny.

W księdze hypotecznéy dóbr Slaborowice w Powiecie Odalanowskim położonych, w roku 1797, dla Sukcessorów Alexandra Sakowskiego względem kapitału 1666 tal. 16 dgr. czyli 10000 Zł. polsk. wraz z prowizyą po 6 od sta ex inscriptione Jana von Mankoweki d. d. Freitags vor Maria Seimfuchung 1763 eine Protestation ein=

getragen.

Die ehemaligen Besitzer bes Guts Staborowice, die Catharina v. Borowska geb. v. Koszutska, und beren Ehemann ber Ignatz v. Borowski behaupten diese post bereits bezahlt zu haben, ohne dies iedoch durch gerichtliche Quittungen nachweisen zu können. Zur Erklärung hierüber haben wir einen Termin auf den I 6. Juni 1827 Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Hennig, in unserm Gerichts-Lokale anderaumt, und fordern die ihrem Aussentichten und unbekannten Alexander v. Sakowskischen Erben, als:

1) ben Unton v. Safowefi,

. Gabriel v. Sakowski,

3) bie Agnefia v. Safoweta,

4) = Rofalia v. Sakowofa

ober beren Erben, Ceffionarien ober bie fonst in ihre Rechte getreten sind, auf, in biesem Termine personlich ober burch geseylich zuläßige Bevollmächtigte, wozu wir ihnen die Justig = Commissarien:

Juftig : Rommiffiond = Rath Pilasti, Juftig=Rommiffiond=Rath Pigtofiewicz, Juftig = Rommiffarius Panten und

Landgerichtsrath Springer

in Borschlag bringen, zu erscheinen, und ihre Rechte mahrzunchmen, widrigenfalls sie mit ihren Unspruchen aus der oben benannten Protestation prakludirt, und ihnen damit ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird, die Protestation

Makowskiego z dnia piątku przed nawiedzeniem Panny Maryi 1763 r.

protestacya iest zapisana.

Dawnieysza dziedziczka dóbr Słaborowic, Katarzyna z Koszuckich Borowska i małżonek teyże Ignacy Borowski twierdzą, iż pozycyą te iuż zapłacili, niemogąc to iednakowoż urzędowemi kwitami udowodnić. Końcem deklaracyi takowey termin na dzień 16. Czerwca 1827. przed południem o godzinie 10tey przed Deput. W. Sędzią Hennig w mieyscu posiedzenia Sądu naszego wyznaczywszy, wzywamy Sukcessorow Alexandra Sakowskiego z mieysca pobytu niewiadomych, iako to:

1) Antoniego Sakowskiego,

2) Gabryela Sakowskiego,

3) Agnezyą Sakowską,

4) Rozalia Sakowska, lub Sukcessorów tychże, cessyonaryuszów luk z tych którzy w prawa ich wstąpili, aby w terminie tym osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie dopuszczalnych na których Ur. Pilaskiego, Ur. I igłosiewicza Konsyliarzy Sprawiedliwości, i Ur. Panten Kommissarza Sprawiedliwości i Ur. Springer im sie przedstawia, staneli, i praw swych dopilnowali, w przeciwnym bowiem razie pretensyami swemi z wyżey rzeczoney protestacyi pochodzącemi wyłączeni zostana i wieczne w téy mierze milczenie nakazane im będzie, protestacya

felbft aber im Sypotheten=Buche von Claborowice gelofcht werden wirb. Rrotofdin, ben 12. Februar 1827.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

zaś w księdze hypoteczney dóbr Sla borowice wymazaną zostanie.

Krotoszyn d. 12. Lutego 1827. Król. Prus. Sad Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Die im Mogilnoer Rreife belegenen Guter Rruchowo follen auf ben Untraa mehrerer Glaubiger auf brei nach einan= ber folgende Jahre, und gwar bon Jos banni b. 3. bie babin 1830 einzeln an ben Meifibietenden offentlich berpachtet werden, namlich:

1) ber Schluffel Kruchowo nebft ben Saulaudereien Saftrgembowo, Gra= bowo, Dabrowo und bas Ctabliffe= ment Sutta Byfno und Rurge=

grzedn;

2) ber Schluffel Lawfi nebft ben haus landereien Byrobei, Powiadaes und Ramienne Jagy, und

3) der Schlüffel Strznzewo Paczfowe. 3u biefem Behuf haben wir einen Zermin auf ben 20. Juni c. a. Bor= mittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte = Rath Jefel in unferm Dar= teien-Bimmer anberaumt, zu welchem wir Pachtluftige und Cautionefabige mit ber nachricht einladen, daß die Bedingungen

### Ob wieszczenie.

Dobra Kruchowskie w Powiecie Mogilińskim sytuowane, maią bydź na wniosek kilku Wierzycieli na 3 po sobie następuiące lata od Sgo Jana r. b., aż do tegoż czasu poiedyńczo droga licytacyi w dzierzawe wypusczone:

- 1) Klucz Kruchowski wraz z Holędrami Jastrzemboskiemi, Dabroskiemi, osadami Hutta, Wykno i Kurzegrzędy.
- 2) Klucz Lawki wraz z Holedrami Wyrobkowskiemi, Powiadaczem i Kamiennemi Jazami, niemniey
  - 3) Klucz Strzyżewo Paczkowe.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 20. Czerwca c. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Jekel Sędzią Ziemiańskim w sali Sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia i kaucyi stawienia mogących, z tem oświadczeniem zapozywamy, że warunki

in unferer Regiffratur eingefehen werben fonnen.

Gnefen ben 30. April 1827. A Ronigl. Preuf. Landgericht.

wypusczenia w dzierzawę w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą. Gniezno d. 30. Kwietnia 1827. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Die bem Müller Andreas Bogadi zu Schöname, Amts Altkloster, zugehörige, baselbst belegene Bodwindmuble nebst Wohngebäude, und ben bazu gehörigen Aledern, soll auf ben Antrag ber Königl. Regierung III. zu Posen vom 1. Juli c. ab, auf 3 Jahre an den Meistbietensten verpachtet werden.

Bu biesem Ende haben wir einen Biestungs-Termin auf ben 18. Juni Bormittags um 10 Uhr hieselbst angesetzt, und laben zu bemselben zahlungsfähige Pachtlustige hierdurch mit dem Bemerken ein, daß der Meistbietende eine Caution von 50 Athlr. bestellen muß.

Wollftein ben 20. Mai 1827.

mand to provide the state of the

chief maigement and ram other bearing

caenien w powwant, it waster

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Wiatrak młynarza Andrzeia Bogackiego własny w Sieniawie, wsi do
Amtu Kaszczorskiego należące, sytuowany, ma bydź wraz z przynależącemi do tegoż budynkami mieszkalnemi i rolami, na wniosek Królews.
Regencyi w Poznaniu na lat trzy, od
1. Lipca r. b. począwszy, publicznie naywięcey daiącemu wydzierzawionym.

Celem tym wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 18. Czerwca r. b. przed południem o godzinie 10. tutay w lokalu sądowym, na który ochotę dzierzawienia maiących z tem oznaymieniem, że naywięce daiący 50 Tal. kaucyi stawić musi, ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn d. 20. Maia 1827. Król. Pruski Sąd Pokoiu,

e for all their all their establishments

not the selections are contributional

and the state of the parties applicable